## N= 181.

## Posener Intelligens-Blatc

## Sonnabend, den 30. Juli 1831.

Augekommene Fremde vom 27. Juli 183'i. Hr. Kanfmann Sandberg aus Rawicz, I. in No. 124. St. Abalbert. Bom: 28 ften Juli:

Spr. Laefiewicz), Kaisert: Ruffischer Stabs = Arzt, aus Warschau, I. in Arv. 99. Wilde.

Muf ben Antrag bes Gutebefigere Alle=: Funder v. Balgen und bes Ruratore ber Friedrich Woiffolofden Ronfurd-Maffe, Juffig-Rommiffarins Landgerichterathes D. Cingueti, werden alle Diejenigen, welde an ben Sopotheten-Refognitionefchein bom 18ten Februar 1807 nebft annectirs ten Schuldbofumente bom 16ten Juli 1803 über die für ben Apothefer Adam Moffiblo auf bem Gute Miftfi, Schros baer Kreifes sub Rubr. III. No. 9 ein= getragene und fpater an die Friedrich Boffiolofche Konfurd = Maffe übergegun= Bene Post von 40,000 Gulden polnisch, ober 6666 Rthlr. 20 Ggr: nebft 5 pCt .. 3mfen, ale Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefe Inhaber Un= fpruch zu machen haben, vorgelaben, in dem auf ben 25. Oftober d. 3. Vormittage um 10 Uhr vor bem Land= gerrichtsrath Sausleutner in unferem Partheienzimmer apffebenben Termine

Na wniosek właściciela dobr Ur. Alexandra Balgen iako też kuratora massy konkursowéy Kom. Spr. i Sedziego Ur. Gizyckiego, wszyscy ci, którzy do attestu Rekognicyinego zd. 18. Lutego 1807. r. oraz dokumentu: amortyzacyinego zd. 16. Lipca 1803... dla aptekarza Adam Wosidlo na dobrach Mystki Pow. Sredzkim Rubr. III. No. 9 wciągnioney a późniey dla massy konkursowéy Fryderyka Wosidło przeszlév summy 40000 Zlt. polskich czyli 6,666 Tal. 20 sgr. wraz z procentem po 5 od sta iako właściciele cessyonaryusze, zastawnicy i iacykolwiek posiedziciele dokumentów pretensyą roszczą, zapozywaia się na termin dnia 25. Października r. b. o godzinie ro. z rana przed deputowanym Sedzia Hausleutner wiz: bie naszév instrukcyinéy odbyć się maiacy w którym osobiście lub przez

entweber in Person, ober burch gesehlich zuläßige Bevollmächtigte zu erscheinen, und ihre Ansprüche nachzuweisen, ausbleiz benden Falls aber zu gewärtigen haben, daß sie mit ihren Ansprüchen an diese gebachten Dofunente präkludirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, auch mit der Amortisation dieser Documente verfahren werden wird.

Posen den 26. Mai 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Poittal Citation. Die zu dem Ansbreaß v. Twardowskischen Nachlasse geshörigen Guter Owieczek und Strychowo im Gnesener Areise sind im Wege der nothwendigen Subhasiation verkauft und es ist auf den Antrag eines Realgläubisgers über die Raufgelder der Liquidations-Prozes eröffnet worden.

Es werden baber alle unbefannten Glaubiger und von den, im Sypothekens buche eingetragenen dem Wohnorte nach, nicht bekannten:

- a) die Erben der Petronella geb. v. Ras finowsta verebel. v. Twardowsta,
- b) die Paul v. Grabianowskischen Er. ben,
- c) die Bogumila verehel, v. Miflafzes wefa geb. v. Rozbicka,
- d) die Johanna v. Loga geb. v. Rozbie da,
- e) die Albrecht v. Rozdictichen Erben, biemit aufgefordert, in dem, auf ben 26 ten August c. vor dem Deputirten herrn Landgerichts-Referendarius Reigig

pełnomocnika prawnie dopuszczalne go stawić się winni, i pretensye swe usprawiedliwić, w przypadku niestawienia się mogą się spodziewać iż s pretensyą swą do wyż rzeczonego dokumentu prekludowanemi i wieczne milczenie nałożonem i z amortyzacyą tegoż dokumentu daley postąpionem będzie.

Poznań dnia 26. Maia 1831.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edykialny. Dobra Owieczki i Strychowo w Powiecie Gnieźnieńskim położone do pozostałości Andrzeia Twardowskiego należące, będące w drodze konieczney subhastacyi sprzedane, nad summą szacunkową na wniosek wierzyciela realnego proces likwidacyjny otworzonym został.

Wzywa się zatem wszystkich nieznanych, tudzież w księdze hipoteczney zapisanych z pobytu swego niewiadomych wierzycieli:

- a) sukcessorów Petronelli z Kasinowskich Twardowskiey,
- b) sukcessorów Pawla Grabianowskiego,
- c) Bogumiłę z Rozbickich Miklaszewską,
- d) Joanne z Rozbickich Loga,
- e) sukcessorów Woyciecha Rozbickiego,

iżby się w terminie na dzień 26ty Sierpniar, b. przed delegowanym Sędzią naszym Ziemiańskim Wielanberaumten Termine entweder personlich oder durch zulässige Bevollmächtigte, wozu die hiesigen Justiz = Kommissarien Gobeski, v. Repfowski und Golh in Borzschlag gebracht werden, zu erscheinen und ihre Ansprüche an die gedachten Kaufgelzber anzumelden und deren Richtigkeit nachzuweisen, widrigenfalls die ausbleizbenden Gläubiger aller ihrer etwanigen Borrechte verlustig erklärt und mit ihren Korderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubizger von den Kaufgeldern noch übrig bleizben, möchte werden verwiesen werden.

Sinefen ben 15. Februar 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhastationspatent. Das im Abelnauer Kreise belegene, ben Erben bes Geheimen Justiz-Naths Dühring gestörige Gut Strzegowo nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tape auf 34,890 Athlr. 26 sgr. 4 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Dietungstermisue sind auf

den 1. Oktober d. I.,
den 9. Januar 1832.
und der peremtorische Termin auf
den 3. Mai 1832,
nor dem Landgerichts = Nath Auschke.,
Morgens um 9 Uhr hier angesetzt.

możnem Reitzig wyznaczonym alboosobiście, lub przez pełnomocników
prawnic do tego upoważnionych, na
których się przedstawia Sobeski, Ur.
Reykowski i Goltz, stawili, i pretensye swe do wspomnioney sumny
szacunkowey zameldowali i rzetelność onychże udowednili, wrazie
przeciwnym wierzyciele którzyby się
niestawili wszelkich swych praw pierwszeństwa za pozbawionych uznanymi, i z pretensyami swemi w tylko do
tego coby po zaspokojeniu zgłoszonych się wierzycieli pozostać się ieszcze mogło, odesłanemi zostaną.

Gniezno dnia 15. Lutego 1831. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyjny. Dobra Strzegowo w powiecie Odolanowskim polożone, do sukcessorów niegdy W. Dühring taynego Konsyliarza Sprawiedliwości należące, w raz z przynależytościami, które według taxy sądowéy na 34,890 Tal. 26 sgr. 4 fen. ocenione zostały, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywiącéy daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 1. Października r, b., dzien 9. Stycznia 1832., termin zaś peremtoryczny na dzień 3. Maia 1832.,

z rana o godzinie 9. przed deputowanym W. Sędzią Ruschke tu wmieyacu wyznaczone zostały.

Befiß= und gablungefabigen Raufern werben biefe Termine mit dem Beifugen bierburch befannt gemacht, bag es einem jeben frei fteht, bis 4 Bochen bor bem letten Termine, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anmigeigen.

Die Tare und die Raufbedingungen tonnen in unferer Regiftratur eingefeben

werben.

Rrotoichin ben 5. Mai 1831.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaigcych uwiadomiamy aterminach tych znadmienieniem, iż aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem ka-2demu zostawia się wolność doniesięnia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogly.

Taxa i warunki sprzedaży w registraturze naszéy przeyrzane być moga.

Krotoszyn dnia 5. Maia 1831. Ronigl. Preuß. Land gericht. Krolewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung. Im Termine ben 24ften August c. wird in loco Recife Bormittage 9. Uhr ber Mobiliar= Machlag bes Gaftwirthe Jafob Wafinefi, bestehend aus 2 Pferden, 2 Dchien, 2 Ruben, Saus: und Wirthfchafts-Gerath= ichaften, Betten und Rleidungeftuden zc. bffentlich an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Bezahlung in Courant ber= tauft werden, zu welchem wir Raufluftige biermit einladen.

Liffa ben 22. Juli 1831. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Obwieszczenie. W terminie dnia 24. Sierpnia b.r. o godzinie gtéy zrana pozostałość po gościnnym Jakubie Wasinskim, składająca się z paru koni, paru wołów, dwoch krów, z sprzętów domowych i gospodarczych, pościeli, ubioru i t. d. we wsi Reczke zwanéy, publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatę sprzedana bydź ma, na co chęć kupienia maiacych zapozywamy.

Leszno dnia 22. Isipca 1831. Kirol. Pruski Sad Pokoju.

Bekanntmachung. Der Ronigl. Friedens = Gerichte = Uctuarine Carl Friebrich Gurich und Fraulein Auguste Frieberite Ugnes Diester haben in ber bon ibnen gu ichliegenden Che Die Gemein= fcaft ber Guter und bes Erwerbes aus= gefchloffen, welches wir ber Borfdrift gemäß befannt machen.

Meferiß ben 2. Juli 1831. Ronigl. Preuf. Friebensgericht.

Obwieszczenie. Ur. Karól Fryderyk Gursch aktuaryusz tuteyszego Sadu Pokoiui Ur. Augusta Frydery. ka Agniszka Piesker wspólność maiatku i dorobku w malżeństwie, do którego się zabieraią, wylączyli, co ninieyszem stosownie do przepisów prawa do publiczney podaie się wiadomości.

Międzyrzecz dnia 2. Lipca 1831. Król. Pruski Sad Pokoju

unter Do. 435. auf der Daljer=Gaffe be= legene, ben Aluna Dorothea Rleinschen Erben jugehbrige hans , nebft bem Dbft= garten unter Do. 475., welches nach ber gerichtlichen Tage, Die mit den Bedin= gungen bei und eingesehen werden fann, auf 150 Rthl. abgeschatt worden, im Bege ber nothwendigen Gubhaftation ber= fauft werben. Biergu haben wir einen Termin auf ben 12. Oftober c. Bor= mittags um 9 Uhr in unferm Gerichtes Lotale, bor bem Grn. Landgerichte-Referenbarine Forner anberaumt, gu welchem wir die besitfahigen Raufer bier= mit einlaben.

Rawitsch ben 6. Juli 1831.

Ronigl. Preuß. Friedenegericht.

Bekanntmachung. Mehreren im Rruge ju Tumiban bei Jarocin bei ber Rrugerin Marianna Ciechalsta am 13. Robember v. 3. arretirten Perfonen, find bie untenbenannten Gachen, ale verbach= tig und mahrscheinlich vom bamale in Jarocin fattgehabten Jahrmartt geftob= len, abgenommen worden.

Bermeint, hat fich vor und im Termine terminie dnia 13. Września r.b. ben 13ten September c. ju mels zameldowat, swe prawa własności ben, seine Rechte barguthun, und fann udowodnić, i po przyzwoitem wyle-

Subhaftationsparent. Im Muf- Patent subhastacyiny. W zlecetrage des Konial. Landgerichts ju Frau= niu Krol. Sadu Ziemiańsk, w Wschofladt, fell das hiefelbft im Arbbner Rreife, wie ma bydz dom tu w miescie, w powiecie Krobskim, pod liczba 435. na ulicy Mielcarskiey polożony, sukcessorom Anny Doroty Klein przynale. . żący, wraz z ogrodem owocowym pod liczbą 475., który według sądowey taxy, ktora wrazz kondycyami u nas przeyrzana bydź może, na 150 tal. oceniony zostal, droga potrzebnév subhastacyi naywięcey daiącemu publicznie sprzedany. Końcem tego wyznaczyliśmy termin na dzień 12. Października r. b. o godzinie o. zrana w lókalu urzędowania naszego przed Ur. Forner Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego, do którego zdolność i ochotę do kupna mających ninieyszém zapozywamy.

Rawicz d. 6. Lipca 1831. Król. Pruski Sad Pokoju.

Obwieszczenie W gościńcu Tumidéy pod Jarocinem, u gościnny Maryanny Ciechalskiey, zostały na dniu 13. Listopada r. z. zwielu aresztowanym osobom rzeczy poniżew opisane, iako podeyrzeniu podpadaiace i zapewne na iarmarku w Jarocinie pod tenczas odby waiącym się skradzione, odebranemi.

Kto do takowych prawo własności Ber an biefelben Unspruche gu haben roscić może, ma sie przed nami w nach gehöriger Legitimation ber Beraus=

gabung gewärtig feyn.

Sollte fich Niemand melben, so wird über bie Sachen weiter rechtlich verfügt werben.

Befdreibung ber Sachen.

- 1) 5 rothbunte Rattun=Eucher,
- 2) I Bierglas,
- 3) I blautuchener Mantel,
- 4) I Rolle feiden Band,
- 5) I Sack und Kantichuh,
- 6) I handforb,
- 7) 41 Gle blaufeiben Band,
- 8) 1 weißleinwandnes Schnupftuch,
- 9) 11 Elle blaugedruckte Leinewand,
- 10) I ginnerne Schnupftabadebofe,
- 11) I Meffer,
- 12) 1 Beutel mit Mehl,
- 13) 3 Bunglauer Pfeifentopfe,
- 14) I weiß= und blaugegittertes baums wollenes Salstuch,

15) I Paar rothlederne handschuhe mit Pelz gefuttert,

- 16) t Paar alte grauwollene Hands fchube,
- 17) 1 Tafchenmeffer,
- 18) I neuer handforb,
- 10) I Stud Geife,
- 20) 2 Bunglauer Pfeifentopfe,
- 21) 1 Frauen-Ramm,
- 92). I fein grautuchener Mantel, beffen Pellerine mit Seidenzeng gefüttert

gitymowaniu się, wydania spodziewać się może.

dem tych rzeczy daley prawnie rozrządzonym zostanie.

## Opis rzeczy.

- 1) 5 czerwono pstrych kartonowych chustek;
- 2) 1 szklanka;
- 3) 1 modry sukienny płaszcz;
- 4) I krążek wstążki iedwabney:
- 5) 1 miech i kanczuch;
- 6) I koszyk;
- 4½ łokci modréy iedwabnéy wstążki;
- 8) 1 biała płocienna chustka do nosa;
- 9) 1½ łokcia białego drukowanego płótna;
- 10) i cynowa tabakierka;
- 11) 1 nož;
- 12). I worek z mąką;
- 13) 3 bąclowe fayki;
- 14) I biało i modro nakrapiana chustka na szyię;
- 15) I para czerwonych skorzanych rękawiczek futrem podszytych;
- 16) 1 para szarych wełnianych rękawiczek starych;
- 17) I noż do kieszeni;
- 18) I nowy reczny koszyk;
- 19) kawał mydło;
- 20) 2 fayki bunclowe;
- 21) I grzebien kobiecy;
- 22) i szary sukienny piękny płas262, którego peleryna iedwabną materyą iest podszytą.

23) 1 Meffer,

24) 1 roth und grungewurfeltes baum= wollenes Salstuch,

25) 2 eiferne Feilen,

26) 1 Paar neue ordinaire Stiefel,

27) I Korbflasche,

28) 2 Sade,

29) I complette Zabackspfeife,

39) i Brieftafel mit verschiedenen Papieren, worunter ein Reisepaß des Landrathlichen Amtes Krotoschin vom 21. Juni 1830,

31) 1 Taschenmesser,

32) I leberner Tabacksbeutel,

33) 1 neuer handforb,

34) 2 Bunglaner Topfe,

35) 6 Bunglauer Pfeifentopfe,

36) 1 Paar neue Pelghofen,

37) 1 Bauermute von blauem Tuch mit Pelz,

38) 3 Studen Geife,

39) 1 blauleinenes gebrucktes Salstuch,

40) I eiferne Feile,

41) 1 leinenes Grafetuch,

42) 1 rothes Tuch mit gelb und blauen Blumen.

43) 1 blauleinene Tafche, worin ein Meffer und Spinnknopf,

44) 1 Garn-Spille,

45) 4 Stud Meffer.

Rozmin ben 9. Juli 1831.

Ronigl. Preug. Inquisitoriat.

23) 1 nož;

24) i czerwono i zielono narzucana bawełniana chustka na szyię;

25) 2 pielniki;

26) i para nowych ordynaryinych botów;

27) 1 flaszka opleciona;

28) 2 miechy;

29) I fayka obsadzona;

30) i pugilares z różnemi papierami, między któremi attest do podróży Urzędu Konsyliarsko Ziemiańskiego w Krotoszynie z dn. 21. Czerwca 1830;

31) I noż do kieszeni;

32) 1 worek skorzany do tytuniu;

33) 1 nowy ręczny koszyk;

34) 2 garnuszki bunclowe;

35) 6 fajek bunclowych;

36) I para nowych skorzanych spodni;

37) I chłopska czapka zmodrego sukna z barankiem;

38) 3 kawalki mydla;

39) 1 modra płocienna drukowana stka na szyię;

40) I pielnik;

41) I płocienna płachta do trawy;

42) 1 chustka czerwona z żółtemi i modremi kwiatami;

43) i modra płócienna kieszeń, w któréy nóż i przeslik;

44) 1 wrzeciono;

45) 4 noże.

Koźmin dn. 9. Lipca 1831.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

Bekanntmachung. Um: 29. Jumy b. J. find aus bem biefigen Train-Depot folgende Ronigl. Effetten, als:

3 Daar lange ungefchwarzte Stiefeln,,

26 hemben,

2 Maar Krankenhofen von weiß und blaugestreiftem 3willich,

8 Sandtucher und

1 Stud graues Zuch von 23 Ellen, burd gewaltjamen Ginbruch entwendet: worben. Bir erfuchen bas hieffge und auswartige. Publifum ergebenft, biefe geftobtenen Gachen, wenn fie irgenbivo

Dofen ben 25. Juli 1831.

Konigl. Train-Depot.

Ohusiszczenie. Na dniu 20. Czerwca r. b. włamano się gwaltownym sposobem do tuteyszego składu potrzeb woyska i skradzono z niego nastepuiace effekta, iako to:

3 pary długich butów z surowego czyli nieczernionego rzemienia,

26 koszul.

2 pary spodni dla chorych z bialego cweliszku w paski niebieskie,

8 sztuk reczników, i

I postawa sukna szarego obeymuiaca 231 łokci,

Upraszamy przeto tak tuteysza iako też i zamieyscową publiczność iak nayuprzeymiey, aby te skradzone sum Bertaufe angeboten werden follten, rzeczy, gdyby przez kogokolwiek na einzubehalten und unter Ramhaftma= sprzedaż podawane byly, zatrzymać dung bes Berfaufere bleber abzufiefern. i przy wymienieniu sprzedaigcego do nas odesłać raczyła;

Poznań d. 25. Lipca 1831.

Król. Skład potrzeb woyska.

Bekanntmachung. Das nabe bei Pofen gelegene Borwert Behrfelbe, welches mit Biniary grangt, ift aus freier Sand entweder ju verpachten ober ju verlaufen. Es fann ale Schatgort bor ber Cholera bienen. Die Bedingungen: find in loco zu erfahren.

Siewne tegoroczne żyto krzy ca z korzyści równie na plonie, iak i oszczędzeniu w 3ciew przynaymniew części na siew ziarna znane - iest do nabycia na zamówienie w Osieku powiecie Kościańskim, z warunkiem przystania po zamówioną wcześnie ilość, targową cenę w Lesznie z dopłatą po zł na korcu od młócenia iako w czasie żniwnym i zwyklem miarowem. -Gzyiém byloby to życzeniem zechce się zgłosić franco do zarządzającego w gospodarstwie dworskiem w Osieku Ostrowskie goz-Jest ziernista i 2ga drobnieysza krzyca — ta ostatnia iako posiewnieysza o 3 złp. drożey korzes przedaje się.